# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabende, ben 14. October 1826.

# Angekommene Fremde vom 9. October 1826.

Herr Gutebesiter v. Micielsti aus Azomsti, I. in Nro. 243 Breslauerftraße; Hr. Student Theod. v. Dommieröft aus Marienwerder, I. in Nro. 165. Wilhelmöstraße; Johanna Andreoli, Privat-Lebrerin, und Hr. Kechte-Consulent Mannfeld aus Breslau, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße; Frau Gutsbesitzerin von Bronis aus Staw, I. in Nro. 15 Dom; die Herren Misstonäre Andreas Becker und Nößgen aus Berlin, I. in Nro. 24 St. Abalbert.

#### Den joten October.

Herr Kaufmann Jemler aus Berlin, Hr. Burgermeister Wentscher aus Schmiegel, 1. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Grudzielski aus Sulin, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Drwenski aus Bzowo, Hr. Gutsbesißer v. Koszucki und Hr. v. Godziemierski aus Debica, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer v. Dieczynski aus Grąblewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

## Den Titen Detober.

Herr Kaufmann Knoblauch aus Magbeburg, I. in Nro. 251 Breklauere straße; Frau Hauptmannin v. Wedelstädt aus Bromberg, Hr. Amtmann Wunderssis aus Zullichau, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutöbesiger v. Zdebinökt aus Czerniejewo, Hr. Gutöbesiger v. Szczaniecki aus Międzychod, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutöbesiger v. Ossianiecki aus Brylewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Ebiktal = Citation.

Auf ben Untrag ber Teftamente : Ere= kutoren, bes am 30. November v. 3. hier verftorbenen Probft Gebaftian 2Bit= kowski aus Michorzewo, Post = Director Stanislans Ziolecti bier, und Probst Rutfowsfi zu Diezbrowo wohnhaft, wer= ben in Folge bes vom Teffator am 4. Detober v. J. errichteten, am 2. Decemis ber ejusd. publicirten Teftaments und bes 4. S. fammtliche unbefannte Erben und namentlich bie bem Wohnorte nach unbekannten Gefchwifter = Rinber feines Batere Balentin Bittoweti, die Rinder ber Catharina Wittoweta verebelicht ge= wesenen Molinska, ber Weltgeiftliche Abalbert Molinski, die Kinder bes verfforbenen Undreas Molinofi, ber Geift= liche Joseph Molinski, die Josepha Molinska, verchelichte Robiersta, ber Frang Molinsti, die Elisabeth Molinsta und Stanislaus Molinski, hierburch vor= gelaben, fich in bem auf ben 24 ften Februar 1827. Vormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichterath Schwurg in unferem Gerichts = Schloffe anftebenben Termin entweder in Derson oder burch gefetlich zuläffige Bevollmachtigte einzu= finden, und fich als folche achorig zu legitimiren, bei ihrem Ansbleiben aber ju gewartigen, bag bie fich in biefem Termin gemelbeten, als alleinige ent= fernte Seiten , Bermandte bes Teffators angesehen, die für fie nach &. 4. bes Teffamente legirten 1,000 Athlr. unter fie nach ber teftamentarischen Beffimmung vertheilt, und bie ausgebliebenen

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Exekutorów testamentowych zmarłego dnia 30. Listopada r. z. Proboszcza Sebastyana Witkowskiego z Miechorzewa, Dyrektora Poczty Stanisława Ziołeckiego tu w mieyscu, i Proboszcza Rutkowskiego w Biezdrowie zamieszkałego, zapozywamy w skutek sporządzonego przez Testatora dnia 4. Października r. z. testamentu dnia 2. Grudnia ej. publikowanego i tegoż §. 4. wszystkich dotad niewiadomych z mieysca zamieszkania dalszych krewnych, a mianowicie rodzeństwo oyca Testatora Walentego Witkowskiego lub ciotecznych krewnych, iako to dzieci po Katarzynie z Witkowskich niegdy zamężney Molinskiey, Xiedza świeckiego Woyciecha Molinskiego, i dzieci zmarłego Andrzeja Molinskiego, Xiedza Józefa Molinskiego, Józefę z Molinskich, zamężną Kobierska, Franciszka Molinskiego, Elžbietę Molinską i Stanisława Molinskiego ninieyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 24. Lutego 1827. o godzinie 9. zrana przed K. S. Z. Schwürz w Izbie Instrukcyjnéy Sądu naszego, wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i iako takowi dostatecznie się wylegitymowali, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż zgłaszaiący się na tymże terminie Sukcessorowie iedynie iako dalsi krewni pomit ihren Unsprüchen an bas quaft. Legat werben ganglich praclubirt werben.

Pofen ben 31. August 1826.

atula or a registration of the

Ronigl. Preuß. Landgericht.

boczni Testatora uważani i legowane §. 4. testamentu, 1,000 Tal. pomiędzy nich podług osnowy testamentu podzielone, niestawaiący zaś z pretensyami swemi do quest. legatu zupełnie prekludowani będą.

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Ueber bas Vermögen bes hiefigen Kaufmann David Schlefinger ift auf den Antrag feiner Gläubiger der Concurs erbffnet worden.

Alle biejenigen, die an die Masse Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 7. November e. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Eulemann in unserem Partheienzimmer anstehenden Liquidationsmod Berisications Termin personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wogegen ihnen die JustizsCommissarien Jakoby und Mittelstädt in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig anzugeben und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, daß er mit seinen Ausprüchen an die Masse präcludirt, und ihm beshalb gez gen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen den 31. August 1826. Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem kupca tuteyszego Dawida Schlesinger, na wniosek wierzycieli konkurs otworzony został. Wszyscy, którzy do tév massy pretensye mieć inniemaia, zapozywaia się ninieyszem publicznie, aby w terminie na dzień 7. Listopada r. b. o godzinie gtéy przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kulemann w naszév izbie instrukcyjney do likwidacyj i we. ryfikacyi wyznaczonym, albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy sprawiedliwości Jakoby i Mittelstaedt proponuiemy, staneli, pretensye swe dostatecznie podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyą swą do massy prekludowany będzie, i wieczne w téy mierze przeciw drugim wierzycielom milozenie nakazane zostanie.

Posen den 31. August 1826. Poznań d. 31. Sierpnia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Dag ber Raufmann Guffav Friedrich b. Muller und feine Chegattin Coleffina Unna geborne v. Forfter, fruber Wittme Weiß, nachtem fie aus Landshut in Schleffen, wo sie gesetzlich nicht in Guter-Gemeinschaft lebten, nach Posen verjogen find, mittelft bes am 17. April b. J. errichteten, und ben 21. September b. 3. bei bem unterzeichneten Gerichte verlautbarten Vertrages, die Folgen ber im Großherzogthum Pofen ge= fetlich geltenben Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter Cheleuten ausgeschloffen haben, wird hiermit gur of= fentlichen Kenntniß gebracht.

Dofen ben 2. October 1826.

Subhaftations = Patent.

Das im Pofener Rreife belegene Erb= pachtegut Glinienko, welches nach ber gerichtlichen Zare vom Jahre 1822. auf 4132 Rthlr. 15 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Giau= biger öffentlich an den Deifibietenden refubhaftirt werben, und bie Bietungstermine find auf

ben 11. Januar. ben 14. Februar, und der peremtorische auf

ben 15. Marg 1827., vor bem Landgerichtsrath Raulfuß Vor= mittage um 10 Uhr in unserem Gerichts= Schlosse angesetzt.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Dachricht bekannt ge= Ohwieszezenie.

Iż kupiec Gustaw Fryderyk de Mueller i iego małżonka Gelestyna Anna Ur. Foerster, przedtym owdowiała Weiss, gdy z Landshut w Szląsku, gdzie prawnie w spólności maiatku nie żyli, tu do Poznania się sprowadzili i podług układu w dniu 17. Kwietnia r. b. zawartego i w dniu 21. Wrześniar, b. przed podpisanym Sądem ogłoszonego, skutki istnącéy prawnie w Xięstwie Poznańskim w spólności majątku i dorobku między małżonkami wyłączyli, podaie sie ninieyszém do publicznéy wiadomości.

Poznań d. 2. Października 1826. Konigl, Preußisches Landgericht. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Wieś Glinienko w Powiecie Poznańskim położona, która podług taxy sądownie w roku 1822. sporządzonéy na Tal, 4132 sgr. 15 den. 4 iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 11. Stycznia. dzień 14. Lutego,

termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Marca 1827. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus, w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach macht, baß in bem lehtern Termine bas Grundftuck dem Meifib etenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht geschtliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden. Posen ben 4. Ceptember 1826.

Konigl. Preng. Landgericht.

tych z nadmienieuiem: iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Poznań dnia 4. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Nachbem über bas Bermogen bes bier verftorbenen Raufmann Johann Lange ber Konfurd eröffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger des Gemeinschuld= ners hierdurch öffentlich aufgefordert, in bem auf den 2. December c. um 9 Uhr vor bem Referendarius Jeifef ange= fetten peremtorischen Termin entweder in Person ober durch gesetlich zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderung um= ftanblich anzuzeigen, bie Dokumente, Briefschaften und sonftige Beweismittel barüber im Original ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige zu Protofoll zu verhandeln, mit der bei= gefügten Warnung: bag bie im Termin Ausbleibenden mit allen ihren Forderun= gen an die Daffe bes Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Glaubiger wird auferlegt werden. Ue= brigens bringen wir benjenigen Glaubi= gern, welche ben Termin in Perfon wahr= gunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbst an Befanntschaft fehlt, ben

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tutėv zmarlego kupca Jana Lange konkurs otworzony został; wzywamy przeto ninieyszem publicznie wszystkich nieznajomych wierzycieli wspólnego dłużnika, aby się na wyznaczonym na dzień 2gi Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Jeisek peremtorycznym terminie albo osobiście albo przez Pełnemocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi swych dostatecznie podali, dokumenta i skrypta, iako też inne dowody w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba będzie do protokułu podali, pod tem bowiem. ostrzeżeniem, iż nie stawaiący na terminie wierzyciele z wszelkiemi pretensyami do massy wspólnego dłużnika prekludowani i wieczne im względem drugich wierzycieli milczenie nakazane zostanie.

Tym wierzycielom, którzy na terminie osobiście stanąć nie mogą, lub w miescu tuteyszém znaiomości nie Justiz-Commissarius v. Przepaltowski, Hoper und Mittelstädt als Bevolkmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denfelben mit Vollemacht und Information- zu versehen haben werden.

Pofen ben 6. Juli 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. maią, proponniemy UUr. Przepałkowskiego, Hoyer i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości za Plenipotentów, z których iednego obrać i tegoż w plenipotencyą i informacyą opatrzyć maią.

Poznań d 6. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter der Gerichtsbarkeit des unterzeichneten Landgerichts, hier auf der Borstadt St. Abalbert unter Nro. 118 belegene, den Steinkeschen Sheleuten gehörige Grundstück, welches aus einem Wohnhause, Gärten und Stallung besteht, und nach der gerichtlichen Tape auf 782 Athlr. 9 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 28. Novem der e. früh um 10 Uhr in unserem Gerichts-Locale vor dem Referendarius d. Studniss angesetzt.

Besitzfähigen Käufern wird bieser Terinin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistdictenden zugeschlagen werden soll, in sosern nicht gezetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Taxe kann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Posen den 2. September 1826. sin 36 Kbnigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom pod Nr. 118. na Przdmieściu St. Woyciecha położony do Jurysdykcyi podpisanego Sądu mależący wraz z ogrodkiem i staynią małżonków Steinkow własny na 782 Tal. 9 śgr. oceniony, ma bydź na wniosek wierzycieli publicznie naywięce daiącemu sprzedanym, do czego wyznaczonym został termin na dzień 28. Listopada r. b. z rana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem W. Studnitz.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naczéy przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 2. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter der Gerichtsbarkeit des unterzeichneten Landgerichts, hier auf der Borstadt Schrödfa unter Nro. 59 belegene, den Bzdregowskischen Sheleuten gehörige Grundsisch, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 330 Athlr. 13 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, und aus Wohnhaus, hofraum und Stallung besieht, soll auf den Anfrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der Vietungs-Termin auf den 25 sten Modember C. vor dem Landgerichts-Referendarius Kalamaikowski Morgens um 10 Uhr allhier angeseszt ist.

Vesitsfähigen Käufern wird diefer Ternin mit der Nachricht bekannt gemacht, baß in dem Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Gründe

bies nothwendig machen.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden.

Dofen ben 20. August 1826.

Ranigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcya nasza, na przedmieściu Szrodka Nro. 59. dom wraz z podworzem i stayniami Małżonków Bzdregowskich własny, który podług Taxy sądownie sporządzoney na Tal. 330 sgr. 13 szel. 6 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Kałamajkowskim Ref. Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczony został. - Zdolnośc kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne tego niebeda wymagać przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 20. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione - Patent.

Das zum Peter von Sokolnickischen Nachlasse gehörige im Schrodaer Kreise belegene abeliche Gut Sulencin, wozu als Attinentien das Dorf Piglowice und die beiden Vorwerse Vorowo und Przylepki gehören, soll auf Antrag mehrer Gläubiger subhaftirt werden. Patent Subhastacyiny.

Dobra Sulencin do pozostalości Piotra Sokolnickiego należące, w Powiecie Sredzkim położone, do których iako przyległość wieś Pigłowice i dwa folwarki Borowo i Przylepki należą, na wniosek Wierzycieli przedane bydź maią.

W roku 1824 Sulencin z Boro-

Im Sabre 1824. ift Gulencin nebft Berowo gerichtlich auf 42410 Rthlr. 4 fgr. 1 pf. und Piglowice nebft Pray= kepki auf 23439 Mthlr. 29 fgr. 11 pf. gerichtlich abgeschätzt worden.

Bum Berkauf beffelben haben wir bie taegine na

Dietunge = Termine auf

den 7. Juni,

ben 7. September, und

ben 9. December c.,

wovon ber lette peremtorisch ift, jedes mal Vormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unferem Ge= richts=Schloffe anberaumt, zu welchem wir Kauflustige und Fahige mit bem Bemerken einlaben, bag ber Bietenbe eine Caution von 2000 Athler. entweder baar ober in Pfandbriefen gu erlegen hat, und daß der Zuschlag, wenn nicht ge= fegliche Umftande eine Ausnahme erfor= bern erfolgen foll.

Zugleich werden alle unbekannte Realpratenbenten vorgelaben, ihre Gerecht= fame in biefem Termine wahrzunehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillings, die Loschung ber sammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letteren ohne daß es zu diefem 3weck ber Produktion ber Inftrumente bebarf, verfügt werden wirb.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen ben 26. Januar 1826.

Ronigl, Preuß, Landgericht,

wem sadownie na 42410 tal. 4 sgr, r fen., a Pigłowice z przyległościa. mi na 23,439 tal. 29 sgr. 11 fen. oszacowane zostaly.

Do przedaży tychże termina licy-

na dzimi 7. Czerwca. na dziźń 7. Września.

na dzień 9. Grudnia r. b., z których ostatni zawity, zawsze

przed półudniem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowem wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 2000 tal. albo w gotowiznie lub w listach zastawnych zlożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie, będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele realni, aby swych praw w terminach tych dopilnowali, gdyż w razie ich niestawienia się, dobra więcey daiącamu będą nie tylko przysądzone, lecz że o. raz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulacyi iako i spadaiących pre tensyi a mianowicie tychże ostatnichbez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. (hierzu zwei Beilagen.)

Ebictal=Vorlabung.

Auf den Antrag der Stanislaus von Mucielokischen Erben als Eigenthumer bes im Posener Kreise belegenen Guts Robylepole werden alle diejenigen, welsche an die

- 2) sub Rubr. III. No. 2. ex Decreto vom 31. März 1800. protestando eingetragenen 37,800 Athlr. oder 12,600 Dukaten für den Joseph Nieborowski als Cessionar des Hieroninus von Kostecki aus fünf von dem Franz v. Mielzynski am 26. August 1792. und 9. September 1792. ausgestellten Schuldsscheinen, und
- b) sub Rubr. III. No. 3. ex Decreto vom 31. Mårz 1800. protestando eingetragenen 1179 Athlr. 1 ggr. 7½ pf. oder 7074 fl. 12 gr. poln. nebst Zinsen seit 1782. für die Eunigunde verwittwete v. Wilsonssta geborne von Zbyjewska, als eine vom frühern Besiger nicht anserkannte Realforderung, als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands oder sonssige Briefs Inhaber Unspruch zu machen haben,

vorgeladen, in dem auf den 21. November c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Küngel in unferem Instructions = Zimmer anstehenben Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz = Commissarien Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Stanisława Mycielskiego iako Właścicieli dóbr Kobylegopola w Powiecie Poznańskim położonych wzywamy wszystkich tych, którzy

- a) do summy 37800 tal. czyli 12600 dukat. pod Rubr. III. liczby 2. na mocy Dekretu z dnia 31go Marca 1800 dla Jozefa Nieborowskiego iako Cessyonaryusza Hieronima Kosteckiego z pięciu przez Franciszka Mielżyńskiego pod dniem 26. Siergnia 1792 roku wystawionych rewersów protestando zaintabulowane zostały, i
  - b) do summy 1179 tal. 1 dgr. 7 f. czyli 7074 Zł. polsk. 12 gr. z prowizyami od 1782 roku dla Kunegundy wdowy Wilkońskiey z Zbyiewskich pod Rubr. III. Liczby 3 na mocy Dekretu z d. 31. Marca 1800 roku protestando iako przez byłego dziedica nieprzyznaney pretensyi realney zaintabulowaney, iako Właściciele, Cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakiego źródła pretensye roszczą,

aby się na terminie dnia 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Küntzel w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym,

Mittelstädf und Maciesowski in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche nachzuweisen, ausbleibenden falls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an diese gedachten Forberungen präclubirt, und ihnen ein ewiz ges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation und Löschung dieser Posten verfahren werden wird,

Posen ben 3. Juli 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. osobiście, lub przez prawnie dozwólonych Pełnomocników na których UUr.
Mittelstaedta i Macieiowskiego, Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili, i pretensye swe udowodnili, niestawaiący spodziewać się
mogą, iż z pretensyami swemi do
wspómnionych pretensyi prekludowani zostaną i wieczne milczenie nakazane oraz amortyzacya i wymazanie tychże summ zadysponowane
będzie.

Poznań d. 3. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posener Kreise im Dorfe Sytkowo unter Mro. 3 und 4 belegenen, den Szülczewskischen Seleuten gehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Tape auf 1305 Athle. 8 gr. 9 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 31. October c., ben 2. December c., und der peremtorische auf

ben 9. Januar 1827. Vormittags um 10 Uhr vor dem Land-Gerichts-Referendario Mioduszemski allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstückt dem Meiftbietenden zugeschlaPatent Subhastacyiny.

Grunta pod Jurysdykcyą naszą we wsi Sytkowie w Powiecie Poznańskim pod Nr. 3 i 4 położone, do małżonków Szulczewskich należące, podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1305 śgr. 8 szel. 9 są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, tym końcem termina licytacyjne

na dzień 31. Października, na dzień 2. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Stycznia 1827., zrana o godzinie 10. przed Mioduszewskim Referenda, Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przy-

gen werben foll, in fofern nicht gefets= liche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe= rer Regiffratur eingefeben werben:

Pofen ben 12. September 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

bita zostanie, ieżeli prawne niezay-

da przeszkody.

W przeciągu 4ch tygodni zosta wia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były megły...

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 12. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Auf die Chescheidungsflage, welche Die Glifabeth Bremer geb. Urnot gegen ihren Chemann Gottlieb Bremer wegen boolicher Verlaffung angestellt hat, ba= ben wir vor dem Landgerichte=Referenda= rius Eldner einen Termin auf den 25. Rovember c. fruh um 9 Uhr in un= ferm Inftruttions = Bimmer anberaumt. Der Gottlieb Bremer wird baber biergu unter der Berwarnung borgeladen, daß bei feinem Ausbleiben er ber boslichen Berlaffung fur geftandig erachtet und ge= gen ihn auf Trennung ber Che in contumaciam erfannt werden foll.

Pofen den 13. Juli 1826.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Zapozew Edyktalny:

Na skargę rozwodową przez Elżbietę z Arntów Bremer n. p. mężowi swemu Bogumilowi Bremer względem złośliwego opuszczenia zaniesioną, wyznaczyliśmy termtn na dzień 25. Listopada r. h. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Elsner w Izbie naszey Instrukcyiney.

Zapozywamy więc na tenże ter: min Bogumila Bremer pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się na przeciw niemu zaocznie zarzut mu uczyniony za przyznany uważany, a w skutek tego wyrok na rozwód wy-

dany zostanie.

Poznań d. 13. Lipca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań.

Subhaftations = Patent. foll bae zu Uzarzewo belegene, bem Pa= Zona, na 2589 Tal. 10 sgr. otaxo-

Patent Subhastacyiny.

Papiernia wraz z rola do niev Auf den Antrag eines Realglaubigers, nalezaca, we wsi Uzarzewie połopier = Miller Schult zugehörige Papier = wana, a teraz własność papiernika Mublen : Grundfiuct, nebft bem bagu achbrigen Uder, welches auf 2589 Rtfr. 10 fgr. gewurdigt worden, meiftbietend verkauft werden.

Es find hierzu Bietungs = Termine auf

ben 27. September c., ben 28. Movember c., ben 30. Januar 1827.,

sebes mal Vermittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Referendarins v. Stud= nit angesett, zu welchem Kaufluftige mit bem Bebeuten vorgelaben werben, baß ber Zuschlag an den Meiftbietenben erfolgen wird, wenn nicht gesenliche Sin= berniffe einfreten.

Die Tore und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingefehen werben.

Posen den 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Brombergichen Areife in ber Stadt Schu= lit unter Mro. 30 und 43 belegene, ben Burger Beinrich Boigtichen Cheleuten jugehorige Grundftucke nebft Bube= bor, welche nach ber gerichtlichen Tare und zwar bas erftere auf 234 Mtblr. 16 sgr. 8 pf. und das letztere auf 1034 Mthlr. 8 far. 8 pf. gewurdigt worben, follen auf den Antrag ber Gläubiger Schulden halber offentlich an den Meiff= bietenben verfauft werben, und ber Bietunge-Termin ift auf ben 25. Nobem=

Schulza, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego w drodze publicznéy licytacyi sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyiny na

dzień 27. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., dzień 30. Stycznia 1827.,

o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Z. Studnitz, na który chęć kupna maiących z tem ostrzezeniem wzywamy, iż skoro przeszkod prawnych nie będzie, naywięcey daiącemu papiernia wraz z przyległościami przybita będzie.

Taxa iakoli też warunki licytacyi znayduią się w Registraturze naszéy, tamże interessenci takowe przey-

rzeć mogą.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłości pod jurysdykcyą naszą w mieście Szulcu Powiecie Bydgoskim pod liczbą 30 i 43 położone, do obywatela Henryka Voigta i żony iego należące wraz z przyległościami, z których pierwsza podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 234 śgr. 16 fen. 8, druga na 1,034 Tal. 8 sgr. 4 fen. są ocenione, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termin licytacyiny na dzień 25. Listopaber c. vor bem herrn Landgerichts= Referendarins v. Baczto Morgens um 8

Uhr allhier angeseht.

Vesiksfähigen Käufern wird dieser Tersmin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gesbete nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothswendig machen.

Uebrigens seht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 10. August 1826. Konigl. Preuß, Landgericht. da r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Baczko Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego szasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 10. Sierp. 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Deffentliches Aufgebot.

Alle diejenigen, welche an den verdorsbenen Westpreußischen Pfandbrief angehelich Nro. 19. auf Ostrow Bromberger Departements über 800 Athlir. irgend ein Recht zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, ihre Ansprüche in termino den 28. März 1827. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Ausecultator Schulz im hiesigen Geschäfts-Lostale anzumelden, und gehörig nachzus weisen, widrigenfalls dieselben mit ihren etwanigen Ansprüchen für immer werden präcludiet werden, in die Stelle des ge-

Zapozew publiczny.

Wszycy ci, którzy do zepsutego listu zastawnego Prus zachodnich według podania liczbą 19 oznaczonego na Ostrowie Departamentu Bydgoskiego intabulowanego, a na Talar. 800 wystawionego, iakie kolwiek bądź pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 28. Marca 1827 przed Deputowanym Ur. Szulc Auskultatorem w tuteyszym lokalu sądowym podali, i dostatecznie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym z swemi mieć mogącemi pretensyami na zawsze zostaną prekludowani, i

bachten verborbenen Pfandbriefs ein neuer ausgefertigt, der verdorbene selbst aber amortisirt, und im Hypothefenbuche von Ostrow geloscht werden wird.

Bromberg ben 4. August 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Der in Köbnitz Bomster Kreises unter Mro. 81 belegene Gasthof nebst Acker, Wiesen, Garten und sonstigem Zubehör, welcher auf 1170 Athle gerichtlich abzeschätzt ist, soll Schulden halber öffentz lich an den Meistbietenden verkauft werzben. Dazu sieht ein peremtorischer Bieztungs = Termin auf den 29. Novem=ber d. I. hier an.

Dies wird den Kauffustigen und Be-

Die Tare und Kaufbedingungen sind in unserer Registratur täglich einzusehen. Meseritz ben 12. Juni 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations Patent.

Das zu Stiegliß bei Schönlanke unter Nro. 79 belegene, dem Andreas Specht zuzehörige Freibauergut nebst Zubehör, jedoch mit Ausschluß des Antheils an w mieyscu rzeczonego listu zastawnego zepsutego, nowy wygotowanym, zepsuty zaś umorzonym i w księdze hypoteczney Ostrowa, wymazanym będzie.

Bydgoszcz d. 4. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gościniec w Chobienicy Powiecie Babimostkim pod No. 81 leżący, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu wraz z rolą, łąkami, ogrodami i innemi przyległościami, z przyczyny długów przedanym.

Taxa sądownie przyięta wynosi 1170 talarów.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony, przypada na dzień 29. Listopada r. b. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu.

O czém ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszém uwiadomiamy.

Taxę i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 12. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą w wsi Siedliskach pod Trzcianką pod No. 79. położone, do Jędrzeia Specht należące, wraz z przyległościami, prócz cząstki Spechtowi do domostwa owidem Schäferhause Nro. 58, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4053 Athlir. 27 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers bffent-lich an den Meistbietenden verkauft werben, und die Bietungs-Termine sind auf

den 30. September c.,
den 28. November c.,
und der peremtorische Termin auf
den 30. Januar k. J.,
vor dem Landgerichtsrath Mehler, Mor=

gens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern werden biese Termine mir der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfeirer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 22. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

czarza tamże pod No. 58. sytuowanego, służącey, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 4053 Tal. 27 śgr. 6 fen. iest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 30. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Stycznia r. p.,
zrana o godzinie 8. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mujących uwiadomiamy o
terminach tych z nadmienieniem,
iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na ostatnie zaś podania wzgląd mianym
nie będzie, ieżeli prawne tego nie
będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile dnia 22, Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise in der Stadt Zdusny unter Nro. 435 belegene, dem Schuhmacher Johann Thiem zugehörige Haus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 67 Athlr. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietungs Termin ist

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod juryzdykcyą naszą zostaiąc w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 435. położone, do Jana Thiem należące wraz z przyległościami, które podługtaxy sądowey na 67 talarów ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceły daiącemu sprzedaném być ma, którym końcem termin peremtory-

auf ben 9. November c. vor bem Herrn Landgerichts-Math Lenz Morgens um 9 Uhr in loco Iduny anzeseist.

Besig= und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt ge-

macht.

Rrotofchin ben 11. September 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

czny na dzień 9. Listopada r. h. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Lenz w mieyscu Zdunach wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących o terminie tym ninieyszém uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 11. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das under unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Vorek unter Mro. 32 belezgene, dem Carl Languer zugehörige Grundstück nehft Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 390 Atlr. gezwürdigt worden ist, soll Schulden halber bistentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs = Termin ist auf den 13. November e. vor dem Herrn Landgerichtsrath Lenz Morgens um 9 Uhr in loco Vorek angeseigt.

Besitz = und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt ge= macht.

Rrotoschin ben 7. September 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostaiąca, w mieście Borku pod
Nr. 32 położona, do Karola Langner
należąca, wraz z przyległościami,
która według taxy sądowéy na 390
tal. ocenioną została, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu
sprzedaną bydź ma, którym końcem
termin na dzień 13. Listopada
r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w mieyscu Borku wyznaczonym został, o
którym terminie zdolność kupienia
i zapłacenia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Die Ceffions = Urfunde vom 13. No= vember 1802, burch welche ber Marimi= lian von Kurnatowefi als Lebtagebefiger bes Machlaffes feiner Gattin Louise ge= borne von Laffow,

- a) von 2138 Fl. 12 gr. poln. als einen berfelben guftanbigen Untheil bes fur die verftorbene Friederife von Unrub mit 17,107 Fl. 61 gr. poln. á 5 pro Cent auf dem Gute Liffen bei Fraufabt eingetragenen' Capitals fieben= jahrige Binfen mit 748 Fl. 16 gr.
- b) die von feiner Mutter auf ihn vererbten 305 Fl. 13 gr. nebst rudffandigen Bin= fen a 5 pro Cent von Johannis 1795. 106 Fl. 26 gr.

1160 Fl. 25 gr. bem Martin Leopold von Dieffowsfi cebirt hat, foll auf ben Untrag ber Witt= me bes Ceffionarii ber Belena geborne v. Rurnatowefa, ale ein verlornes Inftrument gerichtlich aufgeboten werden.

Bur Unmelbung etwaniger unbefannis ter Unfpruche, haben wir einen Termin auf ben 17. Januar 1827. Bormit= tage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Auseultator Duhring im biefigen Landgerichts = Locale angesett, und laden alle diejenigen, welche an die gedachte Ceffinne-Urfunde als Cigenthů= mer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige

Zapozew Edyktalny. Dokument cessyiny z dnia 13. Listopada 1802. r., przez który Maxymilian Kurnatowski iako dożywotni

posiadacz pozostałości swéy małżon-

ki Luizy z domu Lassow;

a) od 2138 Złt. 12 grp. iako teyże należącey się części kapitału dla zmarłey Fryderyki Unrugowey w ilości 17,107 Złt. 61 grp. z prowizyą po 5 od sta na dobrach Lysinie pod Wschową położonych zaintabulowanego siedmioletnia prowizyą w kwocie 748 Złt. 16 gr.

b) od matki na niego w sukcessyi spadłe 305 - 13wraz z zaległemi prowizyami po 5 od sta od S. Jana 1705 r.

30 1160 Zit 25 gr. Marcinowi Leopoldowi Mieszkow. skiemu odcedował, na wniosek wdowy Cessyonaryusza, Heleny z domu Kurnatowskiey, iako zagubiony instrument, sadownie wywołany być

Do podania iakowych niewiadomych pretensyów wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 17. Stycznia 1827. r. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Dühring Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, w tuteyszém pomieszkaniu sądowém i zapozywamy wszystkich, którzy do

Briefe-Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen hierdurch vor, sich in diesem Tormin zur bestimmten Stunde, entweber personlich oder durch gesetzliche Bevollmächtigte einzusinden, und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie damit präclidirt, und die Amortisation des in Rede stehenden Dokuments ausgesprochen werden wird.

Frauffadt ben 7. September 1826.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

wspomnionego dokumentu cessyinego iako właściciele, cessyonaryusze,
zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć mniemaią, ażeby się w tym
terminie w naznaczoney godzinie osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników zgłosili
i pretensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i amortyzacya
w mowie będącego dokumentu wyrzeczoną zostanie.

Wschowa dnia 7. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

Subhaftations=Patent.

thing principle with the property of the

who called a sale of a

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszower Kreise in der Stadt Kempen unter Nro. 371 belegene, dem Joshann Poszwinski zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Tape auf 493 Athlr. 15 sgr. geswürdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs = Termin ist auf den 30. December C. vor dem Königlichen Friedensgericht in Kempen angeseßt.

Desit : und zahlungsfähigen Raufern wird bieser Termin hierdurch bekannt ge= macht.

Rrotoschin ben 11. September 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

and a line are at the all row more than

The state of the s

Patent Subhastacyiny

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 371 położona, do Jana Poszwinskiego należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 493 Tal. 15 śgr. ocenioną została, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 30. Grudniar. b. przed Król. Sądem Pokoiu w Kempnie wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących o terminie tym ninieyszem uwiadomiamy.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

entiting a like see " Weburn so stated up

and the formation, some about the standing

Befanntmachung.

Jum bffentlichen Berkauf des in der Kirchgasse hierselbst unter Mro. 610 bezlegenen, auf 400 Athlr. 27 fgr. 6 pf. geschäften, den Schneider Gottsried Seidelschen Erben gehörigen Hauses, im Wege der nothwendigen Subhastation steht ein Bietungs-Termin auf den 30. October c. Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts zocale au, zu welzchem Kaussussige mit dem Bemerken einzgeladen werden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, in sozen nicht geselzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Riffa den 19. August 1826. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży domu tu w ulicy kościelney pod 610 sytuowanego, na 400 Tal. 27 śgr. 6 fen. otaxowanego, do sukcessorów Gottfryda Seidel należącego w drodze konieczney subhastacyi, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 30. Października r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który się ochotę do kupna maiących z tem oznaymieniem wzywa, iż naywięcey daiącemu przyderzenia nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego cząsu w Registraturze naszey przeyrzane

być może,

Leszno d. 19. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Edictal=Citation.

Um 31sten December v. J. starb im hiesigen Jeremias hospital die Dorothea Balde, und ihr in 117 Athlir. bestehender Nachlaß besindet sich in unserm Deposito. Ihre Erben sind unbekannt, und alle Bemühungen zu deren Ermittezung blieben fruchtloß. Dem Antrage des bestellten Curators, Actuarius Jimmer zusolge, werden nun diesenigen, welche an diese Berlassenschaft ein Erbrecht zu haben glauben, mithin der unbekannte Erbe und dessen Sten oder nächste Berwandte hierdurch vorgeladen, sich im Termine den 6. Juli 1827 im hiesigen Gerichtszocale einzusinden, und ihr Erbrecht gehörig nachzuweisen, widrigensalls sie mit ihren Erbansprüchen präkludirt und der Nachlaß als erbloß dem Jeremiashospital hieselbst, welches die K. Balde dis zu ihrem Tode verpstegt hat, nach §. 22 Tit. 16 Theil 2 des allgemeinen Landrechts zugesprochen werden soll.

Liffa ben 30. September 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Jum öffentlichen Verkauf der hierfelbst belegenen und zum Eustos Manchrowiczsichen Nachlasse gehörigen Scheune, die auf 55 Athle. geschätzt worden, haben wir im Auftrage, des Königl. Landgerichts zu Posen, einen Subhastationszermin auf den 8. November d. J. Bornittags um 9 Uhr in unserem Gerichtszocale angesetzt, und laden hierzu Kaussussige ein.

Samter ben 18. August 1826. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, haben wir zum diffentlichen Verkaufe der hierselbst gelezgenen, den Müller Müllerschen Eheleuten gehörigen, und auf 520 Athle. gerichttich gewürdigten Vockwindmühle, einen nochmaligen Termin auf den 10ten November d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts = Zimmer angesfeht, wozu wir Vesitz = und Zahlungs fähige hiermit einladen.

Samter ben 18. August 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Subhastations = Patent.

Das hierselbst unter Nro. 122 belez gene, ben Joseph Lissakschen Erben gez hörige Haus nebst dem dazu gehörigen Garten, welches nach der gerichtlichen Tare vom 15. November a. pr. auf 242 Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden, soll im Auftrage des Königl. Landgerichts Obwieszczenie.

Końcem publiczney sprzedaży tu położoney, do pozostałości Kustosza Maychrowicza należącey, a na 55 Tal. owarconey stodoły, wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, termin subhastacyiny na dzień 8. Listopada r. b. o godzinie gtey zrana w mieyscu posiedzenia naszego, na który chęc kupna maiących wzywamy.

Szamotuły d. 18. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do sprzedaży publiczney wiatraka młynarzy Müller małżonków własny, tu w mieyscu położonego, na 520 Tal. sądownie otaxowanego, powtorny termin na dzień 10. Listopada r. b. o godzinie 9tey przed południem w posiedzeniu Sądu naszego, na któren zdolnych posiadaczy i płacić mogących ninieyszem wzywamy.

Szamotuły d. 18. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Tu pod Nr. 122. położonego, Józefa Łyssak sukcessorów własny dom wraz z przynależącym do niego ogrodem, który podług sądowéy taxy z 15. Listopada r. z. na 242 Tal. 10 śgr. taxowanym został, ma być w skutek polecenia Królewskiego Sądu Ju Gnesen, Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden, und ist ein peremtorischer Bietungs Zermin auf den 15. November c. in der Friedensgerichtöstube angesetzt, zu welchem besitz und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Die Kaufbedingungen find zu jeber Beit in unserer Registratur einzusehen.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das nach dem ausgefertigten Hopothekenschein auf den Namen der Gottfried und Anna Maria Seideschen Eheleute regulirte, im Vaprotscher Hauland
unter Nro. 49 belegene, aus 29 Morgen Land und den Wohn= und Wirthschafts Gebäuden bestehende Grundstück,
welches nach der gerichtlichen Tape auf
788 Athlr. 15 fgr. abgeschätzt worden,
soll auf den Antrag eines HypothekenGläubigers im Wege einer desentlichen
Auction an den Meistbietenden verkauft
werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts in Posen, haben wir hierzu einen Termin auf den 9. December c. auf dem hiesigen Gerichts Zimmer angesetzt, zu dem wir zahlungsfähige Kausliebhaber zur Abgabe ihrer Gebote mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag von der höhern Behörde, wenn nicht sonst gesehliche Hindernisse obwalten, ersfolgen wird.

Die Tare bes Grundftucks fann in ben Nachmittagsstunden in unserer Re-

Ziemiańskiego w Gnieżnie, z powodu długu naywięcey daiącemu sprzedanym i peremptoryiny licytowania termin na dzień 15. Listopada r. b. w Sądu Pokoiu izbie wyznaczonym został, do którego posiadania i zapłaty zdolnych, ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Warunki kupna są każdego czasu w naszéy registraturze do przeyrzenia. Trzemeszno d. 19. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Cospodarstwo w Paprockich Holq-drach pod Nr. 49. położone, które podług wykazu hypotecznego właściwie Gottfriedowi i Annie Maryi Seydom małżonkom należy, a z 29 morgów gruntu i potrzebnych zabudowań gospodarskich składa się, a podług sądowey taxy na 788 Tal. 15 sgr. oszacowane iest, ma być na wniosek iednego hypotecznego wierzyciela w drodze publiczney licytacyi, naywięcey podaiącemu sprzedane.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy więc ieden termin na dzień 9. Grudnia 1826. w naszym sądowym loskalu, na ttóry chęć nabycia maiących ninieyszém zapraszamy, aby się do podania swego licytum stawili, a może się przybicia spodziewać naywięcey podaiący, skoro żadne prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa tego gospodarstwa może być w godzinach popołudniowych

giffratur eingeschen werden, bagegen werden die Kaufbedingungen nur im Termine bekannt gemacht.

Buf den 14, September 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

#### Publifandum.

Von Seiten des unterzeichneten Friebenögerichts wird hierdurch bekannt ge, macht, daß die dis heute unter den Propinator Wolff Levinschen Eheleuten zu Labischin bestandene Guter = Gemeinschaft auch im Vetreff des Erwerds aufgehoben ist.

Schubin ben 13. September 1826. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

#### Steckbrief.

Der Andreas Slodowy hat auf dem Worwerke Nielaculawskie genannt, zu den Gütern Plugawice Oftrzeszower Kreizies gehörig, einen Diebstahl unter erschwerenden Umständen im Monat Nosvember 1824. verübt, und ist vor seiner Verhaftung entwichen.

Da biefer Verbrecher, aller angewandten Muhe ungeachtet, nicht hat ermittelt werden können, so ersuchen wir sammtliche Militair = und Civil-Behorden dienstergebenst, auf demselben genau zu vigiliren, und im Betretungsfall ihn unter sicherer Bedeckung an uns abführen zu lassen.

#### Signalement.

Andreas Slodowy ist aus Polen geburtig, ungefahr 30 Jahre alt, Katholisch, hat schwarzes Kopshaar, dergleischen Augen und Stutbart, ein hageres w naszéy registraturze przeyrzana; warunki przedaży, będą zaś w terminie ogłoszone.

Buk dnia 14. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

## Obwieszczenie.

Z strony podpisanego Sądu Pokoiu podaie się ninieyszém do wiadomości, iż pomiędzy propinatorem Wolff Levin i tegoż małżonką w Łabiszynie, do dziś dnia trwaiąca wspolność maiątku i nawet co do sukcessyi wyłączoną została.

Szubin dnia 13. Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# List gończy.

Andrzéy Słodowy, popełniwszy w miesiącu Listopadzie 1824. na folwarku Nielacnawskie zwanym, do dóbr Plugawic Ptu Ostrzesowskiego należącym, kradzież pod uciążaiącemi okolicznościami, zbiegł przed przyaresztowaniem go.

Gdy zbrodniarz ten pomimo wszelkie usiłowanie wyśledzonym być nie mógł, przeto wzywamy wszelkie władze woyskowe i cywilne: aby go pilnie śledzić, w razie spostrzeżenia przytrzymać i nam pod strażą dostateczną nadesłać zechciały.

#### RYSOPIS.

Andrzéy Słodowy rodem iest z Polski, liczy około 30 lat, katolik, włosy na głowie ma czarne, oczy i wąsy również czarne, twarz chudą podługawą, nos długi, wzrostu iest dobrego i mówi tylko po polsku. långliches Geficht, lange Nase, ift gut gewachsen und spricht blos polnisch.

Bei seiner Entweichung trug er einen alten blautuchnen Mantel mit einem langen Rragen, einen alten hut und ordinaire tiefeln. Rozmin b. 27. Sept. 1826. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Deffentlicher Berfauf.

Auf dem Gute Grabianowo, zwischen Strem und Czempin, sollen die im Wege der Erecution abgepfändete Gezgenstände, als: Pferde, Ochsen, Kühe, Schaafe, Schweine, Wolle und Getreiz de in termino den 30. October c. früh um 9 Uhr im Austrage des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, durch diffentliche Licitation an den Meistbietenz den gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, wozu Kauflusstige hiermit eingeladen werden.

Sgrem ben 5. October 1826.

Der Friedensgerichts = Actuarius Meinike.

Vigore Commissionis.

Przy zbieżeniu miał na sobie płaszcz granatowy sukienny stary, z długim kolnierzem, stary kapelusz na głowie i ordynaryjne bóty na nogach.

Koźmin dnia 27, Września 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Sprzedaż publiczna.

Na folwarku w Grabianowie między Szremem a Czempinem, maią w terminie dnia 30. Października r. b. zrana o godzinie 9. zatradowane w drodze exekucyi obiekta, mianowicie: konie, woły, krowy, owce, swinie, wełna i zboże w ziarnie, z mocy zlecenia Królews. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w kurancie, sprzedane zostać; w którym celu ochotę kupna maiący, tam dotąd zapraszani ninieyszem zostaią.

Szrem dnia 5. Października 1826. Aktuaryusz Sądu Pokoiu Meinike, Vig. Commiss.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts hierselbst, habe ich zum öffentlichen Verkauf der im Wege der Exekution auf dem im Adelnauer Kreise belegenen Gute Pogrzybow abgepfändeten Gegenstände, als:

A. Solz.

I. in geschlagenen Rlaftern,

- 1) Eichenholz 1185 Rlaftern,
- 2) Riefernholz 74 —

3) Weißbuchenholz 39½ ---

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczylem termin do publiczney sprzedaży zatradowanych w drodze exekucyi na dobrach Pogrzybowskich w Powiecie Odalanowskim położonych następuiących przedmiotów, iako to:

A. Drzewa.

1185 Rlaftern, I. w ubitych sążniach

- 1) debowego 1185½ sążni.
- 2) sosnowego 74 3) grabowego 39½ —

II. in Eichenwipfeln,

1) Brennholz 3924 Rlaftern

2) Nut; und Bauholz 2161

B. Meubeln und verschiedene haußgerathe, worunter ein vollständiges neues Billard.

C. Einiges Gilberzeug.

D. Ein bedeckter Wagen und vier Rutsch = Pferde nebst Geschirre,

einen Termin auf den 30. October c. und die folgenden Tage in loco Pogrzy= bow angesetzt.

Dagegen zum Berkauf

E. Einer Bibliothek, bestehend aus 162 verschiedenen Werken von 372 Banben und 123 mineralogischen Gegenstände,

ift ein Termin auf ben 9. November c. in Krotoschin im Gerichte = Locale ans beraumt worden.

Rauflustigen mache ich biefes mit bem Bemerken bekannt, bag ber Inschlag an ben Meistbietenben gegen gleich baare Zahlung erfolgen wirb.

Krotoschin den 6. October 1826. Königl. Landgerichts = Auskultator Waszkowski.

Enbesunterschriebene empfiehlt sich hiermit einem hohen Abel und einem verchrungswurdigen Publikum mit ihren neu angefommenen Parifer Modeartikeln, als: Damenhute, Bonnets, Shawle, Banber, n. a. m.

B. The, Breslauerstraße.

II. w wierzchołkach debowych

1) opałowego 3929 z sążni.

2) użytkowego i na

budowlę  $216\frac{1}{2}$  —

B. Mebli i innych sprzętów domowych, między któremi nowy i zupełny Billard.

C. Nieco srebra.

D. Kocza i 4 koni cugowych z ubraniem.

na dzień 30. Października i następner, b. w mieyscu Pogrzybowie. Zaś do sprzedaży.

E. Biblioteki składaiącey się z 162 dzieł rozmaitych, tomów 372 wynoszących i 123 sztuk mineralogicznych przedmiotów, wyznaczony iest termin na dzień 9. Listopada r. b. tu w Krotoszynie w lokalu sądowym, oczem ochotę kupna maiących ninieyszem z tem

nadmienieniem uwiadomiam, iż przyderzenie za natychmiastową gotową zapłatą na rzecz więcey daiącego nastąpi.

Kr. Sądu Ziem. Auskult. Waszkowski.

Niżéy podpisana poleca się wysokiéy Szlachcie i prześwietney Publiczności z swemi nowo sprowadzonemi przedmiotami strojów w damskich iako to: kapeluszami, czepkami paryskiemi, szalami, wstążkami, it.p.

V. Tyc, na wrocławskie ulicy.

Markt Nr. 74 werden außergerichtliche Vorstellungen, Bittschriften 2c. besforgt von Krüger.

Meinen geehrten Gonnern und Freunden mache ich ergebenst bekannt, baß ich meine Wohnung in die Breslauerstraße Nr. 238 verlegt habe.

2B. G. Stechebahr, Gold= und Juwelenarbeiter.